## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 17. Donnerstag, den 20. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 18. Januar.

Die Grn. Raufl. Alexander und Brandt aus Meuftadt a. 2B., I. im Hotel de Tyrole; fr. Guteb. v. Rrafowefi aus Dolen, I. Do. 3. Wilhelmeplat; Die Srn. Guteb. Graf Rwilecti aus Robninit, v. Bojanoweli aus Malpin, Sr. Guteverwalter Undrzejewefi aus Gola, I. im Bajar; Die Grn. Sandelel. Lipinefi und Levin aus Camter, I, in 3 Kronen; Br. Guteb, v. Blocifzewefi aus Przeclam, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Guteb. p. Godzimierefi aus Diemegnet, Großmann aus Rendorf, v. Geredynelli aus Chocifgewo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. Guteb. Bialinefi aus Provent. Bnin, v. Raczyneft aus Chelmne, Sr. Wirthich.= Jufpeltor Murgnueli aus Dobrojewo, Die frn. Gutep. Rulezewicz aus Großborf, Barthelt aus Erzebnslamfi, I. im Hotel à la ville de Rome; Gr. Wirthichafte-Beamter Rrause aus Mitufgewo, fr. Dominial=Rendant Meifiner aus Dembno, I. im weißen Abler; Sr. v. Lefgynefi, Sauptm. D. Artill. u. Offizier vom Plat aus Ronigeberg i/p., Sr. Landwirth Stubenrauch aus Frankfurt a/D., I. in Laut's Hôtel de Rome; Sr. v. Brun, Licut. im 5 Inf. = Regt. aus Dangig, Die Srn. Partiful, v. Rierefi aus Pawlowice, v. Grabowefi aus Welna, Die Srn. Guteb. v. Turno aus Obiezierze, v. Seczaniecfi aus Janfowice, v. Goslinowefi aus Rempa, v. Goslinoweli aus Pawlowice, v. Rallftein aus Goluchowo, Frau Guteb. v. Ra= bonefa aus Minino, v. Grabowefa aus Byfofa, v. Rlobufowefa aus Polen, I. im Hotel de Baviere; Die Grn. Guteb. Bodgonefi aus Ujagd, Boguelameti aus Riffe fowo, I. in 3 Lilien; Sr. Guteb. v. Twardowefi aus Szuczyn, I. im Hotel de Vienne; Br. Sandelem. Beiber aus Ct. Beit in Tyrel, I. im Hotel de Pologne; Sr. Guteb. v. Dziembowefi aus Popfowo, Die grn. Gutep. Glawofzewefi aus Lubowo, Kompf aus Brzozognia, Gr. Sandlungsgehilfe Lamprecht aus Rogafen, I. in ber großen Giche; Die grn. Rauft. Rriftetter aus Wollftein, Lowenthal aus Rarge, Siller aus Rogafen, I. im Eichborn; die Ben. Guteb. b. Rasmann aus Opalenica, Roppe aus Runowo, I. in ber goldenen Gans.

1) Bekanntmachung. Im Supo= thekenbuche bes im Echrimmer Rreife bes Großherzogthums Dojen belegenen abeli= gen Rittergutes Blosciejewfi nebft Bube= bor, fieht Rubr. III. Do. 5. ein Rapis tal von 16,666 Rtblr. 16 agr. ober 100,000 Gulben polnifch, melde bie Be= figerin Urna v. Niegolewela geb. v. Rrgys Zanoweta nach ber gerichtlichen Schuld. verschreibung vom 5. Mai 1826. von ihrem Chemanne Undreas v. Diegolewefi baar und gegen 5 Procent verginsbar ge= lieben, für benfeben ex decreto bom 18. Ueber Diefe Dai 1826. angetragen. Rorderung hat Unbreas v. Diegoleweti in bem Motariate - Utte de dato Dofen am 26. Januar 1831. lofdungefabige Quittung geleiftet.

Diese Quittung und bas über die bes zeichnete Forderung unterm 5. Juli 1826. ausgesertigte Hypotheken=Dokument sind verloren gegangen und es werden auf Anstrag der Eigenthümerin des Gutes Wosseiesewice, der Anna v. Niegolewska geb. v. Krzyżanowska und ihres Chegatten, des Obristen Andreas v. Niegolewski, hierz durch alle diejenigen, welche an die oben bezeichnete, zu löschende Post und an das darüber ausgestellte Instrument, sowie an die erwähnte Quittung, als Eigensthümer, Cessionarien, Pfand oder sons stige Briefs Inhaber Ansprüche zu mas

Obwieszczenie. W księdze hypotecznéj dobr szlacheckich Włościejewki z przyległościami w powiecie Szremskim, Wielkiego Xiestwa Po. znańskiego położonych, zaintabulo. wany został na skutek dokumenta z dn. 5. Maja 1826, ex decreto z dn. 18. Maja 1826. pod Rubr. III. Nr. 5. dla Andrzeja Niegolewskiego kapital 16,666 Tal. 16 dgr. czyli 100,000 zł. pols., który właścicielka dóbr tych Anna z Krzyżanowskich Niegolewska od namienionego Andrzeja Niegolewskiego małżonka swego w gotowiźnie z obowiązkiem płacenia prowizyi po 5 od sta pożyczyła. Na sum. mę tę wystawił Andrzej Niegolewski aktem notaryackim z dn. 26 Stycznia 1831. kwit, w którym zezwolił na wykreślenie kapitału z hypoteki.

Kwit też zaginął wraz z wykazem hypotecznym z dnia 5. Lipca 1826. na summę tę wydanym. Na wniosek Anny z Krzyżanowskich Niegolewskiej właścicielki Włościejewek oraz małżonka jej, Andrzeja Niegolewskiego pułkownika wzywają się niniejszem wszyscy ci, którzy do wyżej namienionego wykreślonym być mającego kapitału, lub do wygotowanego nań dokumentu oraz kwitu na tenże wystawionego, jako właściciele, cessyonaryusze, posiedziciele, zastawnicy lub innym sposobem prawo

chen haben, aufgeforbert, tieselben binnen 3 Monaten und spatestens in bem
auf ben 28. Februar 1848. Bormittags um 10 Uhr in unserem Instruktionszimmer vor bem Oberlandesgerichts-Re,
ferendarius Scholtz angesetzen Termine
anzumelben, widrigenfalls sie mit ihren
Unsprüchen prakludirt, und die bezeichneten Dokumente für amortisirt erachtet
werden sollen.

Pofen, am 5. Oftober 1847.

Ronigl. Dber - Landes - Gericht; Abtheilung fur bie Prozeffachen.

2) Der Kaufmann Simon Fürst und bie unverehelichte Friederike Remat hiersfelbst, haben mittelst Ehevertrages vom 24. Dezember 1847 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlosen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 27. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Zweite Ubtheilung.

3) Edittalladung. Ueber das Bermögen der Oberamtmann Haaseschen Cheleute zu Lischsowo, ist auf Andringen ihrer Gläubiger durch das Erkenntniß des unterzeichneten Gerichts vom 13. November 1846. der Konkurs eröffnet worden.

Wir haben einen Liquidatione=Termin auf ben 16. Februar 1848 Bormittage 10 Uhr vor dem herrn Kammergerichtes Affestor Schneider anberaumt, und laden alle etwanigen unbefannten Glaubiger jakiekolwiek mieć sądzą, aby się z takowemi zgłosili w przeciągu miesięcy trzech, a najpóźniej w terminie na dzień 28. Lutego 1848. przed południem o godzinie 10. przed deputowanym Sądu naszego Ur. Scholtz Referendaryuszem wyznaczonym, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowani i dokumenta wyżej wspomnione za umorzone uznane zostaną.

Poznań, dnia 5. Październ. 1847. Król. Sąd Nadziemiański; Wydział processowy.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Simon Fürst kupiec i niezamężna Friederyka Remak w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski. Wydział drugi.

Zapozew edyktalny. Nad majątkiem Okersmtmana Haase i matżonki tegoż w Liszkowie, otworzono na wniosek ich wierzycieli przezwyrok tutejszego Sądu z dnia 13. Lisstopada 1846 r. process konkursowy.

Wyznaczyliśmy termin likwidacyjny dnia 16. Lutego 1848 r. przed południem o godzinie 10. przed Ur. Assessorem Sądu Kamery Schneider i zapozywamy wszystkich wierzyvor, in demselben personlich oder burch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Anspruche an die Konturemasse zu liquidiren und nachzuweisen, widrisfalls sie mit denselben präcludirt und ihenen beshalb gegen die Masse und die übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweisgen auferlegt werden wird.

Lobfene, ben 2. Oftober 1847. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

cieli w tymże terminie osobiście lub przez prawoważnych pełnomocników się zgłosić i pretensye swe do massy konkursowej likwidować i okazać, w przeciwnym razie z temiż wyłączeni będą i wieczne im w téj mierze milczenie przeciwko massie i drugim wierzycielom nakazanem zostanie.

Łobżenica, d. Październ. 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

4) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht gu Rogafen.

Das sub Nro. 6. zu Studziniec bei Rogasen belegene, den Ludwig und Marianna geb. Rubiat = Witariusichen Chesteuten gehörige bauerliche Grundstück, abgeschätzt auf 901 Athle. 6 fgr., sell am 4. Mai 1848 Vormittags um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subharstirt werden.

Die Tare nebft Sppothekenschein und Bedingungen tonnen in unserem IIIten Geschafte Bureau eingesehen werden.

Rogafen, am 14. November 1847.

5) Mochwendiger Verkauf. gand = und Stadtgericht ju Rogafen.

Das zu Studziniec im Dborniter Rreise sub No. 20. mit einer Windmuhle belegene Grundstud, ben Johann Lobujemstifchen Gheleuten gehörig, abgeschätzt auf 1531 Athlr, 25 fgr. 10 pf., sou

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Rogoźnie.

Nieruchomość włościańska do małżonków Ludwika i Maryanny z Kubiaków, Wykaryusza należąca, a pod Nr. 6. w Studzieńcu pod Rogoźnem położona, oszacowana na 901 Tal. 6 sgr., ma być dnia 4. Maja 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych sprzedana.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwém biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dn. 14. Listopada 1847.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Rogoźnie.

Nieruchomość w Studzieńcu pod Nr. 20. wraz z wiatrakiem w powiecie Obornickim położona, małżonkom Jana Łabujewskim należąca, oszacowana na 1531 Tal, 25 sgr. 10 fen., am 4. Mai 1848 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhas stirt werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannsten Glaubiger:

1) Wirth Pilg,

2) Wilhelmina Dilg,

3) Johann August Vilg,

4) Anna Carolina Pils,

5) Johann Martin Pilg,

werben biergu offentlich vorgelaben.

Die Taxe nebft Sypothefenschein und Bedingungen tonnen in unserem IIIten Gefchafte Dureau eingesehen merben.

Rogafen, am 23. November 1847.

6) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadtgericht zu Wongrowiec.

Das dem Anton Raczfowsfi gehörige, zu Miescisto sub No. 39. belegene Grundsftud, abgeschätzt auf 1152 Rthlr. 6 fgr. 8 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 24. Februar 1848 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle sub, hastirt werden.

7) Bekanntmachung. Der han, belomann Selig Fucho und die verwirtz wete Meier hollander, Tiene geborne Schulvater hierselbst, haben vor Eingestung ihrer Ehe die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch den Vertrag

ma być dnia 4. Maja 1848. przed południem o godzinie 10téj w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

1) gospodarz Pılz,

2) Wilhelmina Pilz,

3) Jan August Pilz,

4) Anna Karolina Pilz,

5) Jan Marcin Pilz,

zapozywają się niniejszém publicznie.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być mogą w właściwem biórze Sądu naszego.

Rogoźno, dn. 23. Listopada 1847.

Sprzedaż konieczna.

Sąd Ziemsko-miejski w Wągrówcu.

Nieruchomość do Antoniego Rączkowskiego należąca, w Mieścisku pod liczbą 39. polożona, oszacowana na 1152 Tal. 6 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 24. Lutego 1848. przed południem o godzinie 10tej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Selig Fuchs handlerz i wdowa Meier Hollaender, Tiene z domu Schulvater w miejscu, przed wnijściem w związki małżeńskie kontrakvom 27. November b. 3. ausgeschloffen, was hierdurch befannt gemacht wird.

Schwerin, ben 17. Dezember 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

tem przedślubnym z dnia 27. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dn. 17. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der Acersburger Christian Geselle und die Wittwe Giebet, Maria Louise geborne Berger hierselbst, haben vor Eingehung ihrer She die Gemeinschaft der Guter und des Erswerbes durch den Vertrag vom 22. Nosvember d. J. ausgeschlossen, was hiersburch bekannt gemacht wird.

Schwerin, den 17. Dezember 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że Krystyan Geselle rolnik i wdowa Giebel, Marya Luiza z domu Berger w miejscu, przed wnijściem w związki małżeńskie kontraktem przedślubnym z dnia 22. Listopada r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Skwierzyn, dn. 17. Grudnia 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

9) Bekanntmachung. Der Wirth Woociech Domann zu Dochanowo und bie Wittwe Marcianna Dubet geborne Grupfa baselbst, haben fur die Dauer ihrer miteinander einzugehenden Ghe die Gemeinschaft ber Guter ausgeschlossen.

Wongrowiec, ben 8. Januar 1848. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Gospodarz Wojciech Domann w Dochanowie i wdowa Marcyanna Dudek z domu Grupka tamże, wyłączyli na czas ich między sobą zawrzec się mającego małżeństwa wspólność majątku.

Wagrowiec, dn. 8. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Im Auftrage bes Königt. Provinzial-Steuer-Direktorats zu Posen, wird bas unterzeichnete hauptamt und zwar in dem Dienstgelasse des Königl. Steuer-Amts zu Kosten am 7. Februar 1848. Normittags 11 Uhr die Chaussegeld-Erhebung zu Rawezyn zwischen Kosten und Stessewo an den Meistbietenden mit Borbehalt bes bobern Zuschlages vom 1. April d. J. ab, zur Pacht ausstellen. Nur dispositionsfähige Personen, welche vorher mindestens 120 Athler. baar oder in annehmlichen Staatspapieren bei dem Königl. Steuer-Umte in Kossen zur Sicherheit niedergelegt haben, werden zum Bieten zugelassen. Die Pachtbedingungen können bei dem Königl. Steuer-Umte in Kossen während der Dienststunden eingesehen werden.

Liffa, ben 14. Januar 1848.

11) Steckbrief. Der Arbeitsmann Carl Rlupsch, geboren zu Rohrsborf, Rreis Fraustadt, herzogthum Posen, am 22. Juni 1819, Wehrmann ersten Aufgebots, bessen Signalement nicht naher angegeben werben kann, ist von uns wegen thatlischer Widersetzlichkeit gegen Abgeordnete der Obrigkeit zur Untersuchung gezogen und zu zweimonatlicher Gefängnifftrafe verurtheilt.

Die Publikation bes Urtels zweiter Inftanz und bie Bollftredung ber Strafe bat jedoch bis jest nicht bewirkt werden konnen, ba der Rlupsch seit dem Monat Januar 1846 latitirt, und wir ersuchen demgemäß alle Civil, und Militair-Behbre ben ganz ergebenft, auf benselben vigiliren und ihn im Betretungefalle verhaften

und an und abliefern gu laffen.

Potebam, ben 7. Januar 1848.

Ronigliches Juftig=Umt.

12) Holz Bertauf in ber Koniglichen Oberforsterei Moschin. Zum bffentlichen meistbietenden Bertauf von circa 100 Stud tiefern Bauholz von meist sehr starten Dimensionen bis 48 Auß Lange und 15 Zoll Zopfstarte und von 17 Stud Eichen Nutsenden aus dem Schutzbezirk Araptowo, nur & Meile von der Warthe entfernt, ist ein Termin auf Freitag ben 28. Januar c. von Morgens 10 Uhr ab, im Forsthause zu Kraytowo anberaumt, zu welchem Kausliebhaber mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Hölzer schon vor dem Termine vorgezeigt werden tons nen und die Steigerpreise im Termine sofort bezahlt werden nuffen.

Forfthaus Ludwigsberg, ben 15. Januar 1848. Der Dberfbefter.

- 13) W księgarni Nowéj w Poznaniu na placu Wilhelmowskim Nro. 3. wyszła z druku druga edycya "Wieczory pod Lipą", przez Grzegorza z pod Racławic, w cenie sklepowéj 5 złp.
- 14) Bur Theilnahme am Unterricht in ber frangbfischen und polnischen Sprache so wie anderer Wiffenschaften, wird noch ein junges Madchen von 10 bis 13 Jahren gewünscht. Das Nahere ift zu erfahren Klosterstraße Ro. 20. eine Treppe hoch. Posen, ben 18. Januar 1848.
- 15) Birflich frifden biesjährigen Aftrachan. Caviar empfing fo eben G. Bielefelb, Martt Do. 87.
- 16) Bronterftrage No. 18. ift die gange erfte Etage nebft Saal vom 1. April D. 3. Ju vermiethen.

- 17) Soirée musicale de Mr. Servais le jeudi, 20. Janvier, à 7 heures dans la Salle du Bazar. - Billets à 20 Sgr. dans tous les magazins de musique et chez Mrs. Prevosti et Freundt,
- 18) Berlinifche Lebend : Berficherunge : Gefellichaft. Aus nachftehenden Ungaben find bie Fortidritte obgenannter Gefellichaft zu erfeben. Schluß 1846 zeigte fic ein Beftand von 6115 Perfonen mit 7,262,000 Thalern. - 3m Jahre 1847 traten neuerdings bingu 534 Berfonen mit 663,400 Thalern, und nach Abjug ausgeschiedener oder geftorbener Mitglieder ergeben fich bei Jahresichluß 6442 Der= fonen verfichert mit Sieben Millionen 616,300 Thalern. - Es murden 132 To: Desfalle mit 159,900 Thalern angemelbet, b. i. 6 Perfonen mit 29,800 Thalern mehr ale in 1846. Der Abichluß bes lettvergangenen Jahres ftellt eine gute Di= vibende in Ausficht. Gefcafte : Programme und Antrage-Formulare ertheilen bie herren Agenten ber Gefellichaft, fo wie Unterzeichneter (Spandauer Brude Dro. 8.) bereitwilligft und unentgelolich.

Berlin, ben 15. Januar 1848.

Lobed. General-Algent.

Borftebenbe Befanntmachung bringen bierburch gur offentlichen Renntnif, mit bem ergebenen Bemerten, bag Geschaftes Programme unentgelblich ausgegeben werden. Pofen, ben 15. Januar 1848.

Die Ugenten ber Berlinifden Lebend = Berficherunge = Gefellichaft. Jac. Trager in Dofen. Stadtfammerer Drewit in Rogafen. M. 2. Robler in Gnefen. Robert Duich in Rawicz.

Upothefer Plate in Liffa. Rabich in Plefchen. Theobor Stodmar in Bollftein. Carl Tiebler in Rrotofdin.

- Elegante Schlittengelaute offerirt die Gifenhandlung von 19) Muguft herrmann, Martt Do. 51. in Dofen.
- Freitag ben 21. b. Dte. bringe ich wiederum frifches Wildpret nach pofen. 20) M. Edfer jun.
- Summifchuhe merben aufs fauberfte reparirt und neu befohlt von 21) 2. Lowenftein, Reueftrage Do. 4.